# COMPETENCIAL COMPANIES OF THE PROPERTY OF THE

### prelo, prout anteredentibus 3 3 mus Claratite Arus de varietate et copia

#### Taxa tum pro Ven. Clere, tum. 0178. M. Magisterio maneat- eadem, quam anno

Non parochiani, sed Parochi ipsi petita pro consequenda canonica ob motiva dispensatione in matrimonialibus ad Nos dirigant oportet.

Tempore novissimo plurimi occurrere casus, ubi parochiani proprio ausu absque scitu sui Curati pro danda dispensatione in matrionialibus apud Nos institerunt. Neque petita eorum adstructa erant, prouti oportuisset, neque taxae adpositae. Talis procedura multas Nobis et minime necessarias causavit scriptitationes.

Ut huic malo obex ponatur, velint A. R. D. Curati vel penes Insinuationes ad ineundum matrimonium impedimento aliquo irretitum, respectivis inculcare vel ex ambona publicare, ne parochiani suis supplicis inepte confectis, Nos ultra molestent; sed , si dispensatio quaepiam in matrimonialibus necessaria et optabilis appareat, per suum Curatum negotium apud Nos agant.

Supplicae, non tali modo ad Nos devolutae, ad acta reponentur.

Tarnoviae die 29. Octob. 1866.

## praeprimis fundationalium; neglectus philur 0700 und Missis e fundo relig, neglectus relationis

Metryka chrztu ś. p. Tomasza Andrzejowskiego potrzebna. Honoraryum 50 Złr. i t. d.

W celu uzupełnienia rodowodu, dla użytku rodziny służyć mającego, potrzebna jest W. P. Piotrowi Andrzejowskiemu Radzcy gubern. metryka ś. p. Tomasza Andrzejowskiego Ojca swego, który był synem Wiktoryna Mikołaja dwojga imion i z Burskich podobno Andrzejowskiej, a około r. 1770. w Dyecezyi tutejszej gdzieś urodził się. Uprasza więc o szukanie onejże i obiecuje nagrodę 50 złr. jako i wynagrodzenie koszta inne.. temu z Parochów, który ją wynajdzie i dostarczy. Tuszymy sobie, że Szan. Duchowieństwo już to z miłości bliźniego już to z ponęty nadgrody, nie omieszka szukać. a Szczęśliwy doniesie jak najrychlej Konsystorzowi.. za miesiąc.. o wynalezieniu.

Tarnów dnia 22. List. 1866.

#### L. 4360.

# Competentia pro Currendis in annum 1867 immittenda expectatur.. lectura et emmissio celerrima commendatur &c.

Nos iterum commoditati indigentiisve Venerabilis Cleri in annum 1867 prospecturi, Ordinationes utriusque Reipublicae, Informationes, Publicationes, Enucleationes, Meditationes. prelo, prout antecedentibus annis mandaturi sumus. Venerabilis Clerus de varietate et copia Materialium in Currendis tanta persuasionem quolibet nanciscitur anno, et sine dubio expensas eapropter hilari fert animo, pro quibus tegendis fundus in Cancellaria Consistoriali deesse noscitur.

Taxa tum pro Ven. Clero, tum pro aestim. Magisterio maneat eadem, quam anno ad finem vergente.

Perillustres DD. Decani et Scholarum Inspectores hisce inviantur ad colligendas illas quotas tam a Dilectis Condecanalibus, quam a DD. Magistris, pro quibus competentias quaest. non obstante Inculcatione Exc. C. R. Locumt. Commiss. Cracov.. non semel repetita, Inc. C. R. Officia District. a Communitatibus levare et horsum expedire non experiuntur, immittendasque horsum maturare, ne mora et personarum mutatione intergressa, difficultas in conquirendis sensim quotis enascatur.

P. T. Presbyteri et Magistri scholarum excitantur hisce, ut Currendas has non colligant solum, et annue in fasciculum consuant, verum volvant quoque nec non memoriae imprimenda imprimant, ne ultro observationes tristes in Nobis suspicionem de contrario excitent foveantque. Jam illa novissima Petita pro consequenda promotione e praesenti ad aliud beneficium, canonicis motivis destituta; aut illa pro obtinenda dispensatione in matrimonialibus sine rationum mementis.. aut Expeditiones illae sine Rubro aut debita forma interna; aut mancae, Provocationi praeviae haud conformes.. defectus libri implendarum obligationum et praenotationis, praeprimis fundationalium; neglectus philurarum cum Missis e fundo relig. neglectus relationis de Missis talibus e vacantia restantium, aut remissionis philurae jam completae et petitionis novae.. post philuram exspirantem, aut post consecutum additamentum e fundo relig. Missis magnopere onerato ...... deflexiones in ritibus toties ennucleatis e. g. de incenso, quod stando imponendum et non semper benedicendum; de 3 non 9 ductibus cum thuribulo et directe, non ad latera, quando persona aut res thurificatur; de omittenda commemoratione Sanctissimi sub Vesperis coram Venerabi, excepta Octava Corp. Christi; de birreto penes ingressum ad Missam, regressumque... in confessionali &c. adhibendo; de stola extra functionem sac. non portanda &c. &c. Examina prosynodalia &c. &c. &c. abunde testimonium pro concepta suspicione suppeditare conscientiamque Reorum nimis aggravare censentur.

Denique jam propter objectorum gravitatem, jam ob vacantias varias.. Respectivi dahunt operam, ut *Currendae* mox post receptionem, ulterius et regulariter expediantur, ac Perillustres Decani philuras earum emissionis ad Nos statis temporibus.. promovere non

tardabunt. Utinam cum novo anno evanescant querelae in puncto retardationis.. simulque Omnes præ oculis habeant mercedem etiam pro hocce charitatis et obedientiae opere... subsecuturam!

Tarnoviae 14 Xbr 1866.

# L. 3405.

Spis rzeczy do kościołów w Dekanacie Oświęcimskim sprawionych, koło budowli uskutecznionych, jakto niektóre kościoły je wykazały w r. 1866. dodczas Wizyty Dekanalnej.

Ciąg dalszy do Kur. XVIII. r. b.

III. Głębowice od wizyty kanonicznéj roku 1857. 21. Lipca odbytéj sprawiono następujące rzeczy. 1) Zasłonę na grób Pana Jezusa na Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nową na miejsce staréj parafianie za staraniem J. Ks. Kowalczyka Plebana, sprawili za 39 złr. w roku 1860. 2) Chlew czyli stajnia dla rogatego bydła jest nowo wystawiona. Plebania nowemi gontami prócz północnego szczytu za staraniem JKs. Plebana pokryta r. 1860 w Lipcu. 3) Kapa uroczysta 3kolorowa wartości 50 złr. przez Ks. Plebana miejscowego kupiona r. 1860. 4) Ornat świątalny białego koloru, przez Panią Kolatorkę Albinę Duninową. 5) Ornat takiż czerwonego koloru przez JKs. Plebana r. 1862. 6) Obrazy z ramami na Processye odnowione i wysztafirowane Nr. 5. nie dawno. 7) Organy kościoła reparowane 1864 roku, na które się złożyli Pani Duninowa, JKs. Pleban i gmina za 75 złr. 8) Godła Zmartwychwstania Pańskiego czyli insignia Resurrectionis także są nowo odmalowane za 7 złr. Następnie Katafal sprawiony przez JKs. Plebana Kowalczyka za 30 złr. a. w.

IV. Grojec. 1) W roku 1863. przestawiona i nowo słomą pokryta została stodoła, tudzież dane nowe tragarze i powała na stajnie bydlęce, oraz pół dachu nowego z gontów na stajniach i wozówce dano kosztem konkurencyi za 700 zdr. 2) W roku 1863 odsztafirowaco wielki ółtarz za summę 330 złr. na co JKs. Pleban dał 30 złr. ze składek w Łazach i Zaborzu uzbierał 40 złr., gmina Grojec dała 190 złr. a resztę dołożono za porozumieniem W. Państwa Kolatorstwa, co się okroiło od reparacyi stodoły i stajni, którą gmina na siebie wzięła 330 złr. 3) W roku 1863, sprawił stułę czarną za 1 złr. 50 kr. fioletową do słuchania spowiedzi ś. za 1 złr. 50 kr. stułę do chrztu za 2 złr. i stułę ku burzie do chorych za 1 złr. 50 kr. wszystko za Jego pieniądze, razem 6 złr. 50 kr. 4) W roku 1864. dał poprzerabiać i ponaprawiać wszystkie stare ornaty, już bardzo zdezelowane w liczbie 23 i podorabiać brakujące rekwizyta, wszystko za swoje pieniądze 113 zdr. 5) W roku 1864. dały dziewczęta odnowić 3 chrazy do noszenia na processye, jeden za 15 złr. drugi za 5 złr. trzeci za 8 złr. a jeden sprawiły nowy za 25 złr. na co wszystko złożyły 53 złr. 6) W roku 1864. przynieśli parafijanie z Częstochowy lichtarzyk dwuramienny neusilberowy za 5 złr. i takież dwa małe z Kalwaryi za 3 złr. razem 8 złr. 7) W roku 1865. sprawiła włościanka ze Zaborza Rozalia Urbańczyk, nową choragiew niebieską z obrazem ś. Antoniego i ś. Wawrzyńca z drugiej strony za 60 złr. 8) W roku 1865. JKs. Pleban 3 małe dzwonki nabył, a to za 4 stare rozbite i za 3 złr. 9) W roku 1866. sprawiona nowa figura Chrystusa Pana zmartwychwstałego za 21 złr. na to wpłyneło ze składek 8 złr. W. P. Kolatorstwo ofiarowali 8 złr. a reszta z pieniędzy karnych z urzędu gromadzkiego 21 złr. a. w.

V. Nidek. 1) Kielich, se starego na nowy przerobiony kosztem parafian i JKs. Rzeszódki Plebana ze składki w roku 1861, w tem jest kupa śrebna, za 45 złr. 2) Kielich zupełnie nowy cały srebrny fundacyi ś. p. Józefa i Agnieszki Mareszów z dodatkiem parafian i JKs. Plebana w roku 1863. za 65 zdr. 3) Pacyfikad ze sdadki parafian i JKs. Plebana za 25 złr. 4) Lichtarzy 6 przez Bractwo garncarskie cynowych za 72 złr. 5) Lichtarzy 6 popsutych zreparowano za 8 złr. 6) Stacyj 14 zupełnie nowych i obraz (feretrum) odzłocony za 165 złr. przez Józefa i Teresse Piotrowskich fundatorów. 7) Ornaty 3, biały, czerwony i fioletowy za 105 złr. i to jeden od JWP. Teofila i Karoliny de Odroważ Wysockich Kollatorstwa, drugi od Jana Kantego Kasperka, a trzeci ze składki parafian i JKs. Plebana. 8) Ornat fioletowy nowy z podszywką starą za 25 złr. z składek parafian. 9) Kapa czerwona za 40 złr. przez JP. Kol. Jerzego i Bertę Gurniak. 10) Kapa biała zreparowana i 4 ornaty także odnowione kosztem JKs. Plebana. 11) Alby i obrusy kosztem JKs. Plebana poreperowane, na którą jednak reparacyję jedna alba zdezelowana jest obrócona. 12) Poduszki 3, jedna jedwabna przez WP. Teofila i Karoline de Odroważ Wysockich i druga przez Anne Liwek; trzecia przez Anne Szypułe, dwie ostatnie pół jedwabne. 13) Kościoła 3/3 pobite, i pod wieżę przyciesi dębowe podciągnięto kosztem parafian. 14) Organistówka ze szkoła razem pobita całkiem nowo kosztem parafian. 15) Mszał Mechitarowski z roku 1863 przez JKs. Antoniego Antałkiewicza Plebana Slemieńskiego, jak drogi, niewiadomo. 16) Spichlerz kosztem JKs. Plebana po swojem przybyciu nowo poszyty, za 51 złr. 20 kr. m. k. 17) Piwnica całkiem restaurowona kosztem JKs. Plebana 31 złr. m. k. 18) Piwniczka w sieni plebańskiej kosztem JKs. Plebana nowa 19 złr. 19) Zamki nowe 3, rygle nowe do trojga drzwi, oraz drzwi przerabiane i poprawiane kosztem JKs. Plebana 18 złr. 20) Podłogi do dwóch pokoi i sieni nowe kosztem JKs. Plebana 21 złr. 21) Młynek do chędożenia zboża z indemnizacyi pozostałych 9 złr. 20 kr. i dodatku JKs. Plebena 40 kr. m. k. razem 10 złr. m. k. 22) Okno do kuchni nowe kosztem tegóż za 5 złr. a. w. 23) Płoty około plebanii stachetowe w roku 1866. kosztem Tegóż za 73 złr. 24) Piec w pokcjach kosztem Jegoż za 30 złr. 25) Na zrobienie drogi plebańskiej polnej przez las i t. d. 17 złr. Jeszcze i wiele innych pomniejszych reparacyi podjął się miejscowy Ks. Pleban i takowe przeprowadził, których tu jednak nie wyliczają się. Przybyły 4 dzwonki ze składki, 2 stare przelane, z tych jeden waży 3 %. i jest przy zakrystyi powieszony, zapłacono za nie 10 złr. 27 kr. a. w. Hozelia Urbanczyk, nową choragiew nie-

VI. Osiek. 1) Kapa biała, boki i skaplerz z jednéj materyi, galonki szychowe przez miejscowego ks. Plebana Jakuba Kutrzebę za 52 złr. 2) Ornat czarny jedwabnomorowy obszyty galonkami szychowemi przez Państwo Osieckie za 30 złr. 3) Dywan przed wielki Ołtarz w kwiaty wyrabiany przez toż samo Państwo za 24 złr. 4) Baldachin wybijany czerwonym atłasem, z franclami i kutasami pozłoconemi, sprawiony ze składek w parafii za 65 złr. 5) Alba płócienna z płótna szląskiego darowana przez osobę w parafii za 6 złr. 80 kr. 6) 4. Obrusy płócienne z koronkami na ółtarze dar niektórych kobiet za 15 złr. 50 kr. 7) 2. komeszki płócienne dla ministrantów ofiarowane z parafii 5 złr. 8) 2. kapturki czerwone dla ministrantów ofiarowane od parafian 2 złr. 9) 2 przykrycia czerwonego sukna na odtarze kosztem Jks. Plebana 8 zdr. 50 kr. 10) przykrycie bawedniane kolorowe na oftarz wielki dar od dworu 3 zfr. 80 kr. 11) 4. lichtarze mafe sprawione przez pewna familia na boczny ółtarz 12 złr. 12) 2 świeczniki z chiny od parafian w Kalwaryi kupione na odpuście 8 złr. 13) Taca do chrztu cynowa ofiarowana do kościoła od pewnéj osoby 1 złr. 50 kr. 14) chorągiew krzyżowa średnia kupiona od parafian na odpuście Kalwaryi 6 złr. 25 kr. 15) 2 małe czerwone chorągiewki przyniesione z Czestochowy z odpustu 6 złr. 16) Lampiarz mosiężny z 3. lichtarzami kupiony od parafianina w Kalwaryi 4 złr. 17) Dzwonki 2 małe spizowe dar z odpustu na Kalwaryi 3 złr. 18) Kielich nowo wyzłocouy z patyną kosztem JX. Plebana miejscowego 12 złr. 19) Mszał nowo oprawiony w skórke w złote kraje przez tegoż samego 10 złr. 20) Obraz Zwiastowania N. M. P. w wielkim ółtarzu odkopiowany kosztem pobożnej parafianki 70 złr. 21) Obraz S. Jędrzeja patrona kościoła w wielkim ółtarzu u góry odkopiowany także datkiem tejże saméj 25 złr. 22. Obraz Ś. Walentego kap. i drugi Ś. Sebestyana M. nowo sprawiony kosztem cieśli dworskiego 16 złr. 23) Obraz na processyą z jednéj strony wyobrażający S. Trójcą i z drugiej S. Barbare przez czeladź Osiecką sprawiony 28 złr. 24) Obraz na processya z jednéj strony S. Jedrzeja Ap. z drugiej S. Jakóba Ap. mający, ze składek gospodarzy Osieckich sprawiony 30 złr. 25) Gradusy z deszczek przed wielki ółtarz nowo sprawione przez jednego parafianina za 6 złr. Wieża kościelna wewnątrz deszczkami gustownie wybita z niemałym kosztem parafian i datkiem Patrona. Mieszkanie plebańskie drewniane przez koukurencya do dobrego i trwałego stanu przyprewadzone, nowym dachem pokryte. Nowo wystawione stainie z materyału drewnianego kosztem konkurencyi uskutecznione, a nowy miejscowy Jks. Pleban dla wygody wystawił swoim kosztem nową drewutnią. Obrus z płótna szląskiego z kwiatkami jedwabnemi kupiony przez mieszkańców Osieka za 13 złr. 50 kr. wielki, i dwa poboczne z wyztacaniem i wysrebrzeniem tychże, tożna

VII. Oświęcim. I. Przez Konkurencyę: 1) Cały dach nowy i wiązanie nowe na cały kościół, oraz ankry żelazne i różne murarskie roboty kosztują 6000 złr. 2) Obielenie kościoła zewnątrz przez Magistrat Oświęcimski kosztuje 100 złr. 3) Po spaleniu kościoła r. 1862 powtórnie nowy dach z wiązaniem nowem, tudzież drewnianej dzwonicy przy kościele kosztem 4210 złr. 4) Renwy blaszane około kościoła, tudzież nowa kamienna posadzka w kościele i zakrystyi, w kwocie 462 złr.

II. Ze składek dobrowolnych parafian: 1) 2 ołtarze poboczne całkiem nowe,

sztafirowane i złocone za 872 złr. 2) Obraz olejny s. Antoniego z Padwy do jednego z tych ołtarzów za 100 złr.

III. Przez kogo innego: 1) Nowe antepedium i stopnie przed wielki oftarz za 40 zdr. 2) Różne mniejsze kościelne reparacye, tudzież drobniejsze sprawione rzeczy do kościoła n. p. patenę, kapzulę i t. d. za 31 złr. 3) Miech do organ cylinder zwany za 150 złr. 4) Czarna kapa i 4 czarne ornaty za 164 złr. 5) Reperacya uszkodzonych ornatów, 4 poduszki na ołtarze, alba muszlinowa, 4 sztuk sukna czerwonego do chorych, 2 płócienne komże, 2 kielichy reparowane, 2 kociołki pobielane i t. d. za 46 złr. 45. kr. 6) Ornat czarny morowy za 40 złr. 7) Reparacya murów około kościoła, pokrycie go dachówkami za 350 złr. 8) Od przelania 3 dzwonów podczas pożaru na zużel stupionych i za dodatek 4 Centnarów nowej materyi 1100 złr. 9) Za nową sygnaturkę 70 złr. 10) Za różne stolarskie rzeczy do zakrystyi i ich pokostowanie 31 złr. 11) Pacyfikał z futerałem w kształcie monstrancyi z chińskiego srébra za 32 zdr. 12) Obrusy na odtarz płocienne z koronkami 24 zdr. 13) Malowanie całego kościoła na kolor kamienny 300 złr. 14) Odnowienie wielkiego ółtarza, oraz nowe dorobione rzeźby 663 złr. 15) Nowa kupa do kielicha, waskula do chrztu i 2 odnowione pacyfikały, tudzież wyzłacana patena za 29 złr. 16) Mur od ulicy przed plebanią, brama debowa, sztachety przy ogrodzie i parkan z deszczek 472 złr. 17) Pokrycie gontem wikarówki, wozowni i stajen w Oświęcimie 153 zdr. 18) Pokrycie blachą wieży w Włosiennicy, do której gmina tamtejsza dodała 157 złr. a. w. a kto inny 150 złr. .. 307 złr. 18) Nowa murowana wikarówka w Włosiennicy, oraz stodółka, stajenka i wozówka kosztem konkurencyi i kogo innego 3721 złr. 20) Reparacya stodół i pobudynków plebańskich w Włosiennicy 321 złr.

Oftary przez prywatne osoby: 21) Pani Józefa Polaszek sprawiła ornat biały za 35 złr. 22) Pani Balbina ze Słomków Chrapczyńska sprawiła piękny obrus na ołtarz i pokrycie na ambonę za 18 złr. 23) Pani Maryanna Slebarska feretron i wyzłacaną sukienkę do Matki B. w pobocznym ółtarzu, tudzież darowała 2 platyrowane małe lichtarze za 57 złr. 24) Pani Anna Fleger kazała swoim kosztem odnowić Pasyą z obrazem za wielkim ołtarzem za 30 złr. Suma wydatków przez 6 lat 16928 złr. 45. kr. a. w.

VIII. Piotrowice. I. Co do kościoła. 1) Odmalowano cały kościół, z chórem, amboną, ławkami i konfesyonałami; tudzież na suficie dwa wielkie obrazy; nad Presbyterium Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, nad Nawą zaś Wieczerzy Pańskiej, także ółtarz wielki, i dwa poboczne z wyzłacaniem i wysrebrzeniem tychże, tożsamo odnowiono zasuwy w wielkiem ółtarzu i w dwóch pobocznych, na te ozdoby kościoła JW. Kolator P. Hrabia Maurycy Potocki ofiarował 100 złr. k. m. JX. Pleban miejscowy Maciej Palenica 50 złr. k. m. resztę 415 złr. k. m. z ofiar Parafian, przeto w sumie kosztuje 535 złr. k. m. Maarzów dwóch Jks. Pleban miejscowy kosztem swoim stołował. 2) Odnowieno Obraz Przemienienia Pańskiego i ramki wyzłocowno, tudzież Obraz Matki Boskiej siedmio bolesnej, za 12 złr. k. m. kosztem Tekli Kierschner, obywatelki Piotrowskiej. 3) Obraz Opatrzności Boskiej kosztem Jana Kierschner 4 złr, 4) Obraz nad Chrzcielnicą s. Jana Chrzciela

przedstawia Chrzest Pana Jezusa odnowiony nakładem Gminy za 8 złr. k. m. 5) Na Podlamczu przy kościele oraz i wewnąrrz kościoła dwie figury wielkie Ukrzyżowania odnowiono z ramami kosztem Jks. Plebana miejscowego za 14 złr. i stołowania malarza. 6) Tekla Kierschner ofiarowała Tuwalnie grodonaplową białą pięknie ozdobioną z frandzlami złotemi i wyszyciem złotem na środku Imienia Jezus w wartości 15 złr. także obrus duży biały na wielki ółtarz haftowany kolorami wartający 8 złr. tudzież z Córką swoją Ludwiką Kędzierską cztéry choręgiewski: dwie czerwone, dwie niebieskie z drąższkami sprawiła w wartości 20 złr. 7) Trzy ornaty: a) biały złotem wyrabiany z kwiatami ponsowemi 50 złr. b) czerwony piękny 35 złr. 30 kr. c) fioletowy piękny 24 złr. kosztem Gminy sprawiony. 8) Kapę białą ozdobną uroczystą ze składki Jks. Plebana i Gminy wartości 100 złr. tudzież albę białą muślinową piękną za 10 złr. 25 kr. 9) Ornatów sztuk 16 zreparowano Ks. Plebana kosztem i Gminy 113 złr. 10 kr. Ks. Pleban albę z koronką sprawił za 6 złr. 11) Figurę kamienną ś. Jana Nepomucena na cmentarzu przy kościele ulokowana odmalowana kosztem Gminy 7 złr. 12) Pająk szklanny biały piękny z 8 lichtarzykami w środku kościoła na suficie umocowany za 68 złr. 44 kr. kapelusz miedziany z nalewką do robienia swiéc za 12 złr. lamparz mosiężny przed wielki ółtarz z trzema lichtarzykami za 41 złr. lamparze dwa mosiężne przed poboczne odtarze za 23 zdr. ze składek tak ks. Plebana jako i parafian sprawione. 13) Kapa czarna manszestrowa śrebnemi galonami i kutasem za 28 złr. Ornat czarny w kwiaty złote piękny za 40 złr. ze składek ks. Plebana i parafian. 14) Ks. Pleban miejscowy Mszał rekwialny swym kosztem sprawił za 10 złr. tudzież i stułę do chrztu w wartości 5 złr. 15) Patyna do chorych ze składki parafian na odpuście w Kalwaryi będących za 10 złr. 16) Anna Kotonionka służąca pokrycie białe na puszkę 3 złr. ofiarowała 17) Joanna Kamieńska 2. voto Lgocka ofiarowała szal biały z frandzlami i szlakami szafirowemi na Tuwalnię, wartość niewiadoma. 18) Józef i Stanisław Kobiołkowie gospodarze Choragiew wielką czerwoną sprawili, co kosztuje zeznac niechcieli. 19) Choragiew niebieską wielką przez parafian światło utrzymujących za 40 złr. 20) Czorągiewka wartości 10 złr. przez dobroczynnych parafian kupiona. 21) Sztandar z adamaszku czerwonego jedwabny z frandzlami i kutasami tegoż koloru czysto jedwabnemi sprawili Parobcy miejscowi za 56 złr. 89 kr. a. w. 22) Dzwonnica zewnatrz, która łączy się z kościołem, deskami na około obita sufitem, podłogą tudzież drzwiami i oknem dla lepszego widoku zaopatrzona, przez co wygodniejsze miejsce do słuchania nabożeństwa dla parafian stało się, kosztuje ze składek tak Ks. Plebana miejscowego jako i parafian 150 złr. 23) Kościół całkowicie nowym gontem pobity, kosztem konkurencyi Pana hr. Maurycego Potockiego i Gminy.

11. Co do budynków Plebańskich i organistówki: 1) Stodożę nową na miejsce staréj upadżej z dwoma boiskami wystawiono, i wozownią oraz z sieczkarnią, słomą pokrytą kosztem konkurencyi JW. Hrabiego Maurycego Potockiego i Gminy 2) Plebania nowym gątem pobita i kominy dwa zreparowano tożsamo kosztem konkurencyi. 3) Organistówka gątem nowym cażkowicie pobita, komin nowy na dach, wraz z piecami wewnątrz kosztem konkurencyi wymurowano.

IX. Przeciszów. Kapa biała ze składek parafian za Jks. poprzednika przed 1861 za 60 złr. 2 żelazne lichtarze pod ramienniki do tabernaculum Jks. Michałek Pleban terazn. za 2 złr. Obrus na w. ołtarz kolorami szyty (1863) Jk. Pleban teraźniejszy za 8 złr. Podkład pod Monstrancya takiż — Tenże — za 1 złr. 80 kr. Reczniczek kolorami szyty - Tenże za 1 złr. 60 kr. Mszał oprawiony kosztem Jks. Plebana za 12 złr. Agenda mała z oprawą i złoceniem Jks. Pleban za 1 złr. 80 kr. Lichtarzy 6 z cyny angielskiej z Karlsbadu — matka Jks. Plebana 68 złr. Firanki na W. ołtarz kolorami szyte również matka Jk, Plebana 12 złr. Obraz Xtsa cierpiącego nowy w złoconych i rzeźbionych ramach ta sama, 15 złr. Ornat biały z włóczkowa kolumną fałszywymi kamieniami wysadzany - dar JWP. Hrab. Anny Wąsowicz z Paryża przysłany 40 złr. Ampułki różowe z tacką szlifowaną JX. Pleban 1 złr. 20 kr. Szal, czyli Velum fiolet. jedwabny - dar P. Piotrowej Smolarskiej 8 circa Archiwum na metryki z zamkami i szkłem JX. Pleban za 15 złr. Szróba do pieczęci paraf. żelazna Jks. Pleban za 5 złr. 3 obrusy na oktarz, dar pośmiertny 3 kobiet. 2 choregwie nowe, 2 odfarbione, sprawiło Bractwo świeczkowe 100 złr. 2 krzyże nowe, jeden na Processyje, drugi na pogrzeby dzieci 15 złr. Obraz N. M. P. Bolesnéj nowy sprawiło Bractwo za 25 zdr. Pobito gontem 2 strony Zakrystyi, całą kaplicę większą i całą mniejszą, skarb Zatora dał na to 80 kóp gontów, 4 całe drzewa na pogniře belki i krokwie w wartości 40 zřr. Parafianie dali skřadke na robotnika (dach smołą gazową napuszczano) 44 zdr. 35 kr. Kopułę na kaplicy pokryd cynkiem kosztem swoim Jks. Pleban za 21 zdr. 30 kr. Zadożono dreny od wieży kościelnej do drogi dwoma rzędami, skarb dał 250 sztuk drenów, Paraf. robote zapł. W roku 1861 konkurencya z restaurowała plebanią, spiżarnią na 3 pokoi przerobiono, dano nad plan 2 kraty do okien, w jednym bocznym pokoju podłogę, po większej części nowo pobito, stajnię na krowy nowo poszyto, belki, krokwie, powałę nową nad 1000 zdr. Jks. Pleban 1864 pokrył podudniową i wschodnią strony wozowni swoim kosztem; Pleban postawił wysoki i cierniowany płot około sadu 1863, robota sama, zwożenie chrustu i kołków kosztowało nad 30 złr. Bracia Jędrzej i Bartłomiej Sanak wymurowali na swym gruncie piekną nie daleko od kościoła w czystem polu położoną dla Processyi dogodną kaplicę około 100 złr. do téj kaplicy sprawili trzy obrazy olejne S. Izydora, S. Marka i Jana 21 złr. Jks. Pleban podosadzał brakujące szczepki, zasadził 60 sztuk wina i inne różne ulepszenia i upiększenia. C. d. n.

#### N. 4203.

Piis ad aram suffragiis commendatur

Anima Relig. P. Serapionis Klocek, Presbyteri professi Ordinis Carmelitarum, a. 1806 nati, Ordinem ingressi a. 1832 et ordinati 1837.... in Conventu Pilznensi die 6. Oct. a. c. demortui.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis. E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 13. Dec. 1866. JOANNES FIGWER, Cancellarius.

Tarnoviæ & Premisliæ. Typis Anastasii Rusinowski, 1866.
Impensis Illustrissimi ac Reverendissimi Consistorii.